# GURRENDA VII.

## Kapewnia nakou OBO Liste Chapyu Aje ościenne. Państwa, czy

Podając w sueszczenia owe Rozporządzenie do wiadomości i do zachowania go,

### Postępowanie z Zagranicznymi co do małżeństw obwieszcza się.

Ustawa o małżeństwach z 8. Paź, 1856 zawiéra 2. §§. o małżeństwie zagranicznych (die Ausländer) z których 1. a to §. 7. Dodatku 1. tak opiewa: "Czyje zezwolenie przedłożyć ma obcy małoletni do zawarcia małżeństwa, ocenionem być ma wedle ustaw kraju, do którego takowy należy" a drugi §. w Dodatku II. t. j. §. 71 takiej osnowy: "Czuwać nad tem należy, ażeby cudzoziemcy nie byli przypuszczeni do ślubu inaczej, jak z zachowaniem tego wszystkiego, co wymaganem jest do prawnego zawierania małżeństwa. Jak dalece Proboszcz w sprawie takiej działać może bez przedłożenia jej do ocenienia kuryi Biskupiej, o tem Biskup wedle okoliczności stanowić będzie." W tej mierze, jak wiadomo, nic się nie ustanowiło, ale w danym razie kroki się czyniło do Poselstwa właściwego.

Właśnie odebraliśmy Reskrypt Wys. Rządu Kraj. z 31. Sty. r. b. L. 35783 z r. 1859, który najprzód wspomina o dotkliwych skutkach małżeństw Cudzoziemców, nie według ustaw ich kraju zawartych, gdyż za nieważne uznane zostały w ojczyznie ich,

skoro powrócili... a potem wylicza skazówki niektóre dla Duchowieństwa.

Do tych skazówek rachujemy:

a) Aby się każdy dusz Pasterz, do którego się jaki zagraniczny względem ślubu tutaj zgłasza, wprzód przekonać, czy on według ustaw kraju swego posiada prawną zdolność do zawarcia małżeństwa ważnego, lub czy akt zezwolenia według praw jego ojczyzny do tego potrzebny uzyskał poprzednio.

b) Aby się więc dokumentalnie (aktem n. p. urodzenia) upewniać o tém, do którego kraju zagraniczny należy i domagać się od niego legalnego zaświadczenia od gminy jego z zagranicy wydanego, coby orzekało o jego uzdolnieniu do zawarcia prawomocnego mał-

żeństwa, lub zezwolenia do skojarzenia takowego.

c) Co do legalisowania tych Aktów aby uwagę zwracać na to, czy przepisy w téj sprawie tutaj zostały ogłoszone jak n. p. Król. Rządu Bawarskiego, które zastrzegają, aby do ślubu nie przypuszczać Bawarczyków, skoroby zaświadczeń takich nie okazali potwierdzonych od Król. Ministeryjum Bawarskiego jako i od Poselstwa Bawaryi w Wiedniu.

d) Aby na mocy zaświadczeń gminy zagranicznej do zawarcia małżeństwa wydanych, przeciw których prawomocności nie zachodzi wątpliwość, nie odmawiać ślubu, na przypadek,

jeśli nie są tu wiadome poszczególne tamtego kraju w téj mierze przepisy.

e) Aby te zaświadczenia jako dokumenta wpisać co do daty i liczby &c. do księgi ślubnéj i składać pomiędzy Akta ślubne.

f) Aby to Rozporządzenie podać do wiadomości i do wykonania, albo zlecić Duchowieństwu, iżby się w danych przypadkach, gdy zachodzi watpliwość, udawać do Ordynaryatu.

Zapewnia nakoniec, że Wysokie Ministerium zapytuje się ościenne Państwa, czy ich ustawy uwalniają poddanych ich od podobnych zezwoleń i zaświadczeń; lub czy Poselstwa ich potwierdzać będą takowe.

Podajac w streszczeniu owe Rozporządzenie do wiadomości i do zachowania go, wstrzymujemy się od poszczególnego w téj mierze zlecenia w oczekiwaniu dalszych w téj sprawie Rozporządzeń.

#### N. 1054.

#### Natales subditorum quoq. Schwarcburg. Sondernshausen gratis sxarandae.

In nexu Provocationum Consistorialium in Currrendis X. ex A. 1857. sub N. 2626. III. VI. et VIII. ex A 1858, sub N. 684. 892. et 1642, item in Cur. VI. et XII. ex A. 1859. sub. N. 848. et 2366 impressarum, puncto testimoniorum jam Nativitatis jam obitus, subditis Hassice, Baden. Saxoniae, Meklen et Schwarcenburg, Reuss . . . gratis edendorum ... requirimus rursum Ven. Clerum ad exarandas Litteras nativitatis quoq. prolium subditorum Schwarcburg. Sondernshausen ob reciprocitatem, idq. in sequelam Insinuationis Exc. Regiminis Cracov. de 5. Mart. 1860. N. 3246.

### Wilasnie odebralismy Reskrypt Free Ladu Kraj. z 31. Sty. r. b. L. 35783 z

### Kongrua przez podatek od kapitałów nadwerężona otrzyma uzupełnienie.

Kongrua obecnie na 315 ZłR. W. A. ustanowiona jeśli przez podatek od kapitałów we funduszu publicznym ulokowanych doznaje uszczuplenia, obiecane ma nagrodzenie, ale o to podanie do W. Rządu wystosować trzeba. Wysokie Rozporządzenie w téj mierze tak opiewa: «D. 7607. Diejenigen Pfründenbesitzer, welche durch den nach der allerhöchsten Entschließung vom 28. April 1859 und Verordnung des hohen t. f. Finanzministerium vom 4. März 1859. 3. 2399. von den Zinsen der Staate und öffentlichen Fonde = Obligationen angeordneten Einkommen = Steuerabzug eine Schmälerung ihrer gesetlichen Congrua erleiden, haben Unfpruch auf die Bergütung diefes Einkommenentganges, weil an den Prinzippe fest gehalten wird, daß die sistemisirte Congrua nicht geschmälert werden soll, und bezüglich der altgestifteten Ruratgeistlichkeit, welche sich selbst mit dem die Congrua von jährlichen 315 fl. öfterr. Währung nicht erreichenden Gintommen ohne Unspruch auf eine Erganzung aus dem Religionsfonde zu begnügen hat, überdieß der Erlaß des hohen f. f. Ministeriums für Kultus und Unterricht vom 21. Oftober 1855. 3. 16045. maßgebend ift. wornach die Benefiziaten folder Kuratien für die durch Staatsverfügungen an ihrem Gintommen erlittenen Verluste die Entschädigung anzusprechen berechtigt sind.

Die frägliche Bergütung wird jedoch nicht von Umtswegen sondern nur über Einschreiten der betreffenden Benefiziaten fluffig gemacht werden, weil in jedem einzelnen Falle der Einkommenverlust mit Rücksicht auf die verschiedenen Verfallstermine der Obligationsinteressen für die Vergangenheit erst zissermässig ermittelt werden muß, zugleich aber auch für die Zukunft mit derjenigen Kongruaergänzung in Verbindung gebracht wers den wird, welche dem betreffenden Benesiziaten schon gegenwärtig bewilligt ist.

Es wird daher nur eine Kassanweisung hinsichtlich eines jeden Pfründners erforderlich sein und es wird die Kongruaergänzung wie bisher auch fünftighin nur in einem

Betrage angewiesen werden.»

Hievon wird das Hochwürdige bisch. Konsistorium mit dem Bemerken in Kenntniß gesezt, daß die betreffenden f. f. Kreisbehörden unter Einem die Weisung erhalten, hier: nach die Kuratgeistlichkeit zu verständigen.»

### N. 1083, 1098, 1177, 1204,

#### Continuatio collectionum ulteriorum.

I. E Decanatu Bochn. 11. Rh. V. A. pro Missionibus in centrali Africa, videlicet ab A. RR. Curatis Bochn. Rzezav. Neo-Wiśnic. Królov. Chedm. per 1. Rh. Ab AR. Curato Trzcian. 2 fl. e Parochia Chedm. 1 fl. 12 xr. a reliquis Curatis aut Cooperatoribus resp. in Neo-Wiśnic. et Królowka minus.

II. E Decan. Dobczyc. 5 fl. 60 xr. A. V. pro oppidanis Kuty, utpote e Parochia

Sieprav. 2 fl. 43 c. e Trzemesn. 1 fl. 10 c. e Tarnav. 1 fl. e Gruszov. 1 fl. 7 c.

III. E. Dec. Pilan. a Ven. Clero per 7 fl. 50 xr. in favorem Missionum in America; per 7 fl. 20 xr. in Africa et per 7 Rh. 30 xr. V. A. Jerosolimis.

IV. E Dec. Oświęc. videlicet e Piotrowice 8 fl. 65 x. pro incolis Kuty.

His Largitoribus salus et benedictio, gratiarumq. actio; excitatio demum reliquis.

### N. 300.

Wykaz rzeczy do kościołów Decanatu Bobowskiego częścią nakładem JJ. Księży Proboszczów, częścią składką parafijan pobożnych w latach 1858 i 1859 sprawionych.

W Bobowėj. 1. Umbraculum przez P. Majchrowiczową za 80 R. 2. Stacyje odnowione, nowe ramy przez Ks. Proboszcza Leona Kozłowskiego za 70 R. 3. Grób Chrystusa świeżo odmalowany ze składki za 30 R. 4. Klęknik do Zakrystyi przez miejscowego JX. Proboszcza za 10 R. 5. Pobito zupełnie kościół nowemi gontami oraz za-

bezpieczono pęknięcie dalsze sklepienia w presbiterium

W Bruśniku 1. Kielich nowy srébrny ze składki parafijan za 100 R. 2. Kielich z chińskiego srebra nakładem JX. Proboszcza za 28 R. 3. Mszał nowy, na który dał Filip Wilkowski parafijanin 22 R. 4. Oprawa starych mszałów przez JK. Proboszcza Kowalika za 5 R. 5. Dwie komeszki dla ministrantów z sukienkami i kołnierzykami przez JK. Proboszcza za 8 R. 6. Przerobiono z 10 lichtarzy cynowych starych inne, oraz sprawiono 6 nowych równie cynowych nakładem JK. Proboszcza za 32 R. 7. Dwanaście lichtarzy drewnianych posrebrzanych i pozłacanych kosztem JK. Proboszcza za 32 R. 8. Dwanaście lichtarzy drewnianych do katafalka malowane przez JK. Proboszcza za 20 R. 9. Dzwonica

nowa drewniana, na którą P. Kolator dał materyał potrzebny, a gromady majstra zapłaciły, w kwocie 110 R. 10. Trzy obrazki t. j. ukrzyżowanego P. Jezusa, S. Stanisława Kostki i portret Najjaś. Monarchy Franciszka Józefa I. do szkoły trywialnej miejscowej Ks. Proboszcza za 3 R. 11. Wystawiono szpichlerz nowy, stodoły nowe, przestawiono folwark, stajnie na bydło i na konie w 1858 i 1859 nakładem P. Kolatora i gromad drogą polubową.

W Cieżkowicach 1. Nowy oftarz wielki bardzo porządny staraniem JKs. Franciszka Joscha, Wikar. za 3000 R. 2. Alb 5. częścią nakładem JK. Proboszcza Ortyńskiego częścią ze składek za 40 R. 3. Antipedium do wielkiego ołtarza przez P. Brześciańską: dodano ze składek 12 R, za 42 R. 4. Mszał duży, dzwonek do mszy ś. ze składek za 30 R. 5. Mszał drugi nowy duży i żałobny ze składek 21 R. 6. Trybularz posrebrzany, sukienki dla ministrantów ze składek za 28 R. 7. Wybielenie kościoła zewnątrz i reparacyja, na która dał obywatel miejscowy Maciej Chmura 200 fl. resztę ze składek za 414 R. 8. Kaplice 3. na cmentarzu zreperowane ozdobnie odmalowano ze składek, do czego ofiarowała P. Trzeciecka 62 fl. M. K. za 110 R. 9. Lampnik przed wielki ołtarz i Dywan na gradusy ze składek za 90 R. 10. Kanony na wielki ołtarz, portatilia 2. obraz piękny ze składek za 50 R. 11. Sześć lichtarzy drewnianych posrebrzanych, na które dał P. Brześciański 42 fl. a JK. Proboszcz 4 fl. razem 46 R. 12. Umbraculum za 25 R. Szafa do zakrystyi za 10 fl. ze składek razem 45 R. 13. Bielizna rozmajta potrzebna ze składek za 30 R. 14. Zadatek na ołtarz N. M. P. ze składek 150 R. 15. Ks. Proboszcz swoim własnym nakładem wystawił nowe stodoły, siajnie, szpichlerz i chlewy oraz wozownią za 1000 R. Razem 5086 ZłR. M. K.

NB. Wszystkie składki dzieją się za staraniem miejscowegz Duchowieństwa a osoblwie gorliwego o chwałę P. Boga Księdza Joscha.

W Grybowie 1. Monstrancyją srebrną pozdacaną P. Kolator za 350 r. 2. Kielich srebrny pozłacany P. Kolator za 110 r. 3. Kapę ornat i dwie dalmatyki białe Ks. Proboszcz Długoszewski za 120 r. 4. 3. Komeszki i 3. Kapturki dla ministrantów Ks. Proboszcz Długoszewski za 12 r. 5. Kapzulę do chorych sprawił także Ks. Preboszcz za 10 r. 6. Choragiew sprawił Mateusz Radzik za 42 r. 7. Sztandar sprawił Ludwik Maciejowski obywatel za 30 r. 8. Sukienkę białą na puszkę P. Gumbert z Grybowa 9. Cztéry lichtarze cynowe cech garncarnski za 27 r. 22 kr. 10. Cztéry lichtarze cynowe cech szewski za 28 r. 11. Cztéry lichtarze cynowe cech knapski za 27 r. 12. Para miechów i reparacyja organ ze składki za 126 r. 13. Ornat żałobny ze składki za 20 r. 30 kr. 14. Okucie okien kościelnych oraz naprawa ze składki za 40 r. 15. Dwie choragiewki ze składki za 12 r. 16. Troje drzwi do kościoła z okuciem ze składki za 52 r. 17. Dwie szafy na aparaty kościelne ze składki za 28 r. 20 kr. 18. Trzy alby aftowane; 12. korporałów, 12. purif. ze składki za 40 r. 19. Cztéry lichtarze cynowe na wielki ołtarz ze składki za 29 r. 20. Trybularz z łódką, vascula do chorych i chrztu ze składki za 44 r. 20 kr. 21. Stuły 3. czarno - biała, biało - fiolet. i czerwona ze składki za 4 r. 22. Dwie komody do zakrystyi także ze składki za 27 r. razem 1179 r. 30 kr.

NB. Miejscowy Ks. Proboszcz wystawił szopę obszerną, pokrył takową, oraz pokrył na nowo plebańskie stodoły własnym nakładem 70 r.

W Jastrzębi. 1. Sukno na gradusy wielkiego odtarza sprawił miejscowy JK. Proboszcz Baniak za 15 R. 2. Sukienki 2 z czerwonego sukna oraz kapturki z galonami i dwie komeszki za 12 R. 3. Mszał wielki i mały za 29 R. 4. Ornat fijoletowy nowy za 24 R. 5. Baldachin odnowiono kosztem za 10 R. 6. Krzyż za 6 R. 7. Figurę zmartwychwstania Pańskiego za 8 R. 8. Klęcznik do zakrystyi pokostowany za 6 R. 9. Miednicę do zakrystyi za 2 R. 10. Kapę nową białą P. Włodzi. Dobrzyński za 60 R. 11. odmalowano wielki ołtarz, oraz cały kościół i zakrystyją przez p. Jakóba Gucwę nakładem spólnym miejscowego Pasterza i parafijan w 1859 za 400 R. 12. Dano posadzkę kamienną w kościele a w zakrystyi z cegły dużej, także spólnym kosztem miejscowego Pasterza i parafijan za 150 R. 13. Pobito kościół i dzwonicę w drodze polubowej, kosztem Panów i parafijan, na co najwięcej łożył P. Kolator Ignacy Dobrzyński za 250 R. Suma 972 R.

NB. Miejscowy dusz Pasterz dał odmalować salą i pokój za salą 16 R. i trzem malarzom dawał wikt.

W Korzennėj. JK. Proboszcz Karpiński sprawił: a. Kapę fioletową, ornat biały, alby dwie za 96 R. b. Chór zreparował za 12 R. c. Ornat żałobny i kapę żałobną zreparował za 18 R. d. 6 lichtarzy cynowych na wielki ołtarz za 28 R. e. Łożył na odnowienie i wyzłocenie wielkiego ołtarza 295 R. f. Nowe cyborium kosztem także Ks. Proboszcza za 20 R. g. Kanony nowe na 3. ołtarze za 18 R. h. Komeszki dwie dla ministrantów za 5 R. i. Antepedia nowe gustownie odmalowane za 28 R. Razem 520 R. 1. Staraniem JK. Proboszcza ze składek odmalowano kościół i zakrystyją czyli raczej dokończono malować za 230 R. 2. Sprawiono sztandar za 42 R. 3. Zreparowano organ, dano powałę na kościele za 180 R. 4. Odnowiono i odzłocono 2 ołtarze poboczne oraz nowe obrazy 2. do ołtarzy t. j. ś. Trójcy i ś. Józefa za 268 R. 5. Odnowiono ambonę i chrzcielnicę za 20 R. 6. Odpokostowano ławki, balasy, stopnie u ołtarzów, drzwi do kościoła i konfesyonał za 12 R. 7. Dzwonki do processyi za 10 R. 8. Feretr do processyi za 18 R. 9. Odnowiono katafal za 8 R. 10. Ornat czarny z legatu Jędrzeja Popendowskiego za 20 R.

NB. 1. Na to złożyli Parafianie 808 R. a JK. Proboszcz 520 R. Summa całkowita 1328 ZłR. M. K.

NB. 2. Majstrom wszystkim dawał wikt JK. Proboszcz.

W Krużlowej. 1. Reparacyja kościoła z dzwonicą, oraz pokrycie wieży blachą przez parafijan za 400 R. 2. Sygnaturka blachą pokryta kosztem Błażeja Paciorka parafijanina za 130 R. 3. Chorągiew sprawił Błażej Paciorek paraf. za 80 R. 4. Albę sprawił JK. Proboszcz Bobek za 10 R. Summa 620 ZłR. M. K.

NB. JK. Proboszcz wydał na reparacyje gospodarczych budynków w 1859 r. 45 R. Robi się składka na odmalowanie wielkiego ołtarza.

W Lipnicy niem. 1. Puszka pro conservando SS. kosztem JK. Proboszcza Towarnickiego 17 R. 2. Pacyfikał za 6 R. 3. Posadzka kamienna w kościele za 140 R.

4. Pająk szklanny za 70 R. 5. Organ reparacyja za 80 R. 6. Odnowiono odtarz N. M. P. za 150 R. 7. Nowy katafalik za 25 R. 8. Kapa żadobna, dwa żadobne ornaty za 75 R. 9. Ornat czerwony i fioletowy za 35 R. 10. Kapa nowa fioletowa za 25 R. 11. Ornat biady na powszednie za 14 R. 12. Odnowiono kapę i 5 ornatów za 69 R. 13. Alba na powszednie dni za 10 R. 14. Lichtarzy drewnianych 14 posrebrzonych i pozdoconych za 35 R. 15. Lichtarzy 12 drewnianych do katafalka za 18 R. JK. Towarnicki wydad summę 769 ZłR. M. K. Za wpływem JK. Towarnickiego: 1. Odnowili wielki odtarz i ambonę parafianie za 212 R. 2. Dwa poboczne odtarze za 260 R. 3. Sprawili lampnik przed wielki odtarz za 55 R. 4. Dwie kropielnice kamienne W. Adwokat Grabczyński za 10 R. Choragiew Marcin Szafrański gospodarz za 35 R. 6. Choragiew Szymon Nowak za 35 R. 7. Ornat fioletowy parafijanie za 27 R. 8. Ornat biady za 24 R. 9. Paschad woskowy W. Zdzieński z Płaszowa od Krakowa za 6 R. Parafianie wydożyli więc Summę 667 ZłR. M. K.

NB. Parafianie wystawili dom dla dziadów drewniany oraz i dom na szkołę za wpływem ks. Proboszcza Towarnickiego.

W Mogilnie. 1. Ornat fioletowy kosztem JK. Brunkali za 23 r. 2. Trybularz z łódką za 10 r. 3. Dwie alby za 20 r. 4. Chorągiew żałobna za 20 r. 5. Ornat czerwony sprawił Sebast. Jarząb gospodarz za 24 r. 6. Ornat żałobny parafianie za 21 r. 7. Chorągiew czerwoną za 20 r. 8. Kapę żałobną służący (czeladź) z parafii za 33 r. 9. Kapę białą parafianie za 45 r. 10 Albę P. Sucharkiewiczowa z Posadowy za 12 r. 11. Antepedium P. Głębocka Kolatorka za 14 r. 12. Firanki porządne za 16 r. Summa 258 złr. M. K.

NB. Budynki parafialne t. j. pomieszkanie, gumna, stajnie, spichlerz utrzymuje Pasterz miejscowy swoim nakładem od 1834 aż dotąd w dobrym stanie.

W Podolu z Przydonicą. 1. Kościół nowo pobity i dzwonica przez Konkuren. 2. Kościół w Przydonicy nowo pokryty przez parafian; gonty, gwoździe, tarcice oraz banię miedzianą dał Pasterz miejscowy JK. Swiderski. 3. Do kościoła Podolskiego stare chorągwie odnowione, a Bartł. Pałka 2 nowe sprawił za 100 r. 4. Sukno czerwone na graduse wielkiego Ołtarza, ubiór dla ministrantów JK. Proboszcz. 5. Kielich wyzłocono. 6. Do kościoła Przydonicy gmina sprawiła Lampnik z blachy mosiężny. 7. Dwie chorągwie Jakób Matusik i Jakób Kwaśniowski. 8. Ornat czerwony P. Kolator. 9. Ornat fioletowy P. Puzikowski. 10. Kapę czerwoną P. Stański z Lipia z obcej parafii. 11. Mszał duży JK. Pleban. 12. Kielich wyzłocono. 13. Kapę białą i ornat biały JK. Proboszcz.

NB. 1. "Ceny nie oznaczam, albowiem co Panu Bogu ofiaruję, tego nigdy nie rachuję ani téż ofiarę czyniącego nie pytam, wiele ta rzecz kosztuje", tak oświadczył JK. Swiderski.

NB. 2. Inwentarz t. j. konie woły i krowy na zapalenie śledziony (Milzbrand) padłe na nowo sprawił, oraz wybudował 3 chlewy i kurnik także ogród zasadził szczepami swoim kosztem.

W Rożnowie. 1. Kościół nowemi gontami pokryty, powała na kościele dana z Konkurencyi za 280 r. 2. Wystawiono szkołę i mieszkanie dla nauczyciela z konkurencyi za 200 r. 3. Choragiew sprawił miejscowy Pasterz JX. Grausz za 40 r. 4. Kazał pomalować pokostową farbą sygnaturę na kościele, także dusz Pasterz za 10 r. 5. Choragiew sprawił parafianin Szczepan Hajduk za 45 r. M. K.

W Siedlcach. 1. Kościół zupełnie zrestaurowany przez konkurencyją za 400 r. 2. Plebanija nowa, stodoły, stajnie, szpichlerz przez konkurencyją za 2200 r. 3. Kościół ze składki pojedyńczo odmalowany za 66 r. 4. Krzyż duży nowy do wielkiego ołtarza JKs. Pleban Głowacki za 37 r. 5. Statuy SS. Piotra i Pawła do wielkiego ołtarza ze składki za 40 r. 6. Dwóch aniołów nad tabernaculum i zmartwychwstałego Jezusa ze składki za 27 r. 7. Feretr N. M. P. do noszenia na processyją i dwa krzyże małe na ołtarze ze składki za 32 r. 10. Reparacyja pająka ze składki za 12 r. 11. Reparacyja organku o 6 głosach kosztem JK. Plebana za 40 r. 12. Albę nową Pani Lamelowa. 13. Tuwalnią klasztor Staro-Sandecki.

NB. Miejscowy Dusz Pastérz wystawił płoty koło gospodarczych budynków swoim nakładem za 25 r. M. K.

W Tropiu. 1. Schody kamienne z wielkich drzwi na cmentarz. 2. Posadzka w kościele kamienna dana. 3. Szafa na bieliznę czyli raczéj komoda. 4. Schody kamienne na górę do skarbca dano. 5. Drzwi do skarbca nowe. 6. Kropielnica nowa przy wielkich drzwiach. 7. Mszały i kościelne książki zreperowane. 8. Poduszkę nową pod mszał na ołtarz. 9. Ornatów białych 2, żałobny 1, czerwony 1, kapa biała, czerwona nowa. 10. Chorągwi 3, żelaza do pieczenia opłatków. 11. Dzwonica i kośnica zreperowana. 12. W kaplicy w lasku Ś. Świrada schody kamienne, Figura Ś. Świrada odmalowana, krzyz wyzłocony. 13. Krzyz metalowy na ołtarz Matki Boskiej. 14. Kanony przed 2 ołtarze. 15. Ławki zreperowane. Cmentarz obmurowano, bramą z kamieni ciosowych opatrzony. Krzyż na środku cmentarza kamienny, obsadzony przytem drzewiną morwową, akacyjami i lipami. 16. Studnia nowa na podworcu plebanii w kamieniu bita 30 łokci głęboka. Expens spólny parafijan z JKs. Proboszczem Solarczykiem wynosi przeszło 800 złr. M. K.

W Wilczyskach. 1. Umbraculum P. Kolatorka za 60 r. 2. Ornat czerwony P. Kolatorka za 20 r. 3. Ornat biały JKs. Proboszcz miejscowy Szefczyk za 40 r. 4. Ornat żałobny JKs. Proboszcz miejscowy Szefczyk za 20 r. 5. Puszka srébrna przez parafijan za 110 r. 6. Kapa biała przez parafijan za 50 r. 7. Kapa czerwona przez parafijan za 50 r. 8. Ornat czerwony przez parafijan za 40 r. Summa 390 r. M. K.

W Ptaszkowej. 1. Mszał duży i żałobny s. p. Ks. Wójtowicz za 30 r. 2. Baldachin nowy parafijanie za 40 r. 3. Trzy chorągwie parafijanie za 150 r. 4. Trybularz z łódką parafijanie za 10 r. Summa 230 r. M. K.

NB. Szanowne Duchowieństwo Dekanatu Bobowskiego zajęte chwałą Najwyższego oraz ozdobą podług możności Jego Swiątyń uprasza Nas w prawdzie w pokorze, aby wiadomość wyszczególnionych upiększeń kościołów jako i sprawionych rzeczy

dla kościołów dla wiadomości służyła li Konzystorzowi, a przez Kurendę nie była głoszoną... jednak z powodów ważnych sądzimy; że Jego skromności nie ubliżylismy, gdy ja do druku podalismy, a przeto sposobność uzyskamy czynić Jemu jako i gorliwym Parafianom podziękę publiczną i zapewnienie o Naszej ku Niemu przychylności, i błogosławieństwie; niemniej zachęcać wszystkich do podobnej ku Najwyższemu i ku religii wdzięczności. Przy czem zalecamy wciągnienie tych rzeczy sprawianych do Inwentarza i oczekiwać będziemy sprawozdanie o tem według osnowy Kurendy X. 1859. pod L. 1955. po wielkiejnocy.

#### Invitatio ad emendum libellum "Wieniec" in rem pauperum.

D. Michael Suchorowski Leop. submiserat Consistorio hujati 500 exemplaria opusculi "Wieniec pieśni żebrackich" ad divendendum in Diœcesi, mediantibus Vener. Officiis Decanalibus, in rem sui ære alieno onusti, nec non sororis Antoninæ 8. orphanis i. e. filiis, filiabns ac nepotibus oneratæ. 1. exemplar illorum 50 cent. V. A. venale.

Quum libellus hic 40 ultro exempla largitatis in pauperes e vita SS. aut profanorum depromta, jam lingua soluta jam ligata pangat hunc in finem, ut his temporibus materialismi vitio laborantibus, in charitate proximi refrigeratos ad misericordiam calefaciat; quum obuli ex operis divenditione collecti rursus in sublevandam paupertatem destinentur: nulli cunctamur, quin Venerabiles in Christo Fratres ad coemenda submissa exemplaria et ad divulganda inter populum fidelem præprimis in scholis provocemus, expectemusq. a Perillustribus Decanis quotas collectas intra 1. Mensis spatium. Addimus, quod et Augustissima Imperatrix Nostra, ut legimus in N. 7. operis periodici: "Przyjaciel domowy" opusculum hocce Sua protectione munificentissime prosequi dignatur, quodque ferme pro quolibet Presbytero 1. exemplar hic ./. accluditur.

E ses. 15. Mart. 1860.

Episcopus Tarnoviensis.

# E Consistorio Episcopali,

Tarnoviae, die 1. Aprilis. 1860. PAULUS PIKULSKI, Cancellarius.